N= 46.

ab3 peg

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 9. Juni 1824.

Subhaffationd : Patent.

Das, im Schrimmer Kreise in ber Stadt Bnin unter Neo. 3 belegene, ben Manisch und Elke Chennschen Cheleuten gehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 310 Ktlr. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag eines Glänbigers Schulden halber im Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und hierzu sieht ein Termin auf den 7-Juli c. vor dem Landgerichte-Referendarius v. Kryger Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale an.

Kauflustige und Besitsfähige werden zu demselben mit der Nachricht eingeladen, daß der Zuschlag erfolgen solt, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme mlassen.

Die Taxe und Verkaufsbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 2. April 1824. Rbniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt w micście Bninie Powiecie Szremskim pod Nrem 3 poleżony, a do Manisz i Elke malżonków Cheym należący, który na 3 to Tal. oszacowany został, na wniosek iednego z Wierzycieli dla długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym być ma; w tym celu wyznaczonym został termin na dzień 7. Lipca r. b. przed Referendaryuszem v. Kryger przed południem o godzinie 9tey w naszym lokalu sądowym.

Ochotę kupna maiący i zdolność posiadający, zapozywaią się na tenże, z tym oznaymieniem, iż przyderze nie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przyszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 2. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Borlabung.

Nachdem der Gutsbesitzer Ignah von Kolaczkowski zu Wonnow Obornifer Kreifes, auf die Rechtswohlthat der Güsterabtretung provocirt bat, so ist nach dem Antrage eines Gläubigers der Conscurs über sein Bermögen au 10. Mosvember pr. eröffnet werben.

Alle biejenigen, welche an bie Maffe zostal. Ansprüche zu haben verdieinen, und nas mentlich bie v. Granbowskischen Erben, Rudfichts ber für fie auf Roftworowo Rubr. III. Mro. 4 eingetragenen 225 Attr., fo wie die Dorothea v. Rogolinefa geborne v. Bbnieweffa wegen ber Rubr. III. Nro. 6 für fie auf eben diefem Gute eingetragenen 666 Reir. 20 ggr, welche beiben Real = Glaubiger ihrem Aufent= batte nach unbefanst find, werden hiermit porgelaten, in bem auf ben 15. Juni c. Bermiftags um o Ubr vor bem Referendarius Krzymbzinski in unfernt Inftruftione-Bimmer anftebenben Counttations = Termin perfonlich, ober burch gefetich zuläffige Bevollmachtigte, wogu Die Juftig = Commiffarien Bon, Brachvogel und Mittelffatt in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche gebbrig anzugeben, und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit seinen Ausprüchen an die Masse prachitier, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillssammengen auferlegt werden wird.

Poten ben 16. Februar 1824.

Konigl, Preuft, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Dziedzie dobr Woynowo w powiecie Obornickim Ur. Ignacy Kołaczkowski, wniosł o udzielenie mu dobrodziejstwa ustąpienia maiątku, na mocy zatem wniosku wierzycieli iego konkurs na maiątku iego dnia 10. Listopada roku zeszłego otwarty zostali

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do kassy téy pretensye mieć sadzili, a mianowicie sukcessorów Grzybowskich względem zaintabulowanych dla nich na Rostworowie Rubr. III. liczby 4. 225 tal. iakoli też Ur. Dorote z Zbyiewskich Rogalińską względem intabulowanych dla niev na tychże dobrach 666 tal. 20 der., którých pobyt nie iest wiadomy, aby sie na terminie konotacyinym na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendarvuszem Krzywdzińskim w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pelnemoeników, na których im Kommissarze sprawiedliwości Ur. Boy. Brachvogel i Mittelstaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Nie stawaiący spodziewac się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań dnia 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Ueber ben Nachlag bes am 15. Februar vorigen Jahres verstorbenen Mühlen= Gutsbesigers Carl Müller zu Murowano Goslin, wird auf ben Antrag der Erben, ber erbschaftliche Liquidations = Prozes erdfinet.

Ge werden daher alle diejenigen, welsche an die Verlassenschaft Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem am 17. Juli c. anstehenden Connotations-Termine vor dem Landgerichtsrath Anll Vormittags um 10 Uhr hier in unserm Gerichts-Schlosse entweder personlich ober durch gesetzlich zusässische Educife entweder personlich ober durch gesetzlich zusässische Gewollmächtigte, zu welchen in Ermangelung an Bekanntschaft die Justizs-Commissarien Hoper, Maciejowski, Mittelstädt, Przepalkowski und Bon, vorgeschlagen werden, sich einzusinden, ihre Forderungen gehörig anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Gläubiger aber werden aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erflärt, und mit ihren Fordezungen nur an bassenige, was nach Bestiedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verzwiesen werden.

Pofen ben 1. Mars 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht.

and but the the bearing

presympton by daying maggar

Postery d. 6. Mais 1871-

Obwieszczenie.

Nad pozostałością posiadacza osiadłości młyńskier Karola Müller, w Murowaney Goślinie, otworzywszy process spadkowo likwidacyjny, wzywamy wszystkich którzy do pozostałości pretensye mieć mniemają ninieyszém, aby w terminie konnotacyinym na dzień 17. Lipcar.b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ryll, zrana o godzinie 1 otéy w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legirymowanych, na których w braku znaiomości Kommissarzy sprawiedliwości Hoyera, Maciejowskiego, Mietelstaedta, Przepałkowskiego, i Boy, im się proponuia, stawili się, preteusye podali i udowodnili."

Wierzyciele niestawaiacy bowiem wszelkie ich prawo pierwszeństwa do massy rościć mogące utracą, i z pretensyami tylko do tego, co się po zaspokoieniu zgłaszaiącyh się wierzycieli z massy pozostanie, oddalonemi zostaną.

Poznań d. I. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

denoted with sont the transfer of the

Cubbaffation8=Patent.

Die unter unserer Gerichtebarfeit, im ... Patent Subhastacyiny. Edrotaer Rreife belegenen, gur Unton von Rorntowelifden Concurd = Maffe ge= hörigen Guter Chwaitowo, Czartfi, Modgifowo und Placzfi, welche nach ber revidirten Tare Chwalfomo und Cjartti . . 25332 Rtlr. 16 fgr. 1 pf. Miodasto . 14099 -- 27 -- 10 --Placzfi . . 11278 - = - 5 einen Werth von

50710 Mtlr. 14. fgr. 32 pf. haben, follen Schulden halber im Gangen oder auch im Gingeln offentlich an ben Meifibietenden berfauft merden.

In Gefolge ber Bekanntmachung bom 24. Januar, 9. Dezember 22. und 30. Mai b. 3. und da in ben vorigen Ter= minen, wovon ber lette ant I. Guli pr. angeftanden, niemand erfcbienen ift, wird noch ein Bietunge-Termin auf ben 21. Juni e. fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Sebdmann in unferm Gerichtsschloffe angesett, und alle Raufluftige und Rauffahige ju bemfelben ein= gelaben, nach Erlegung einer Caution von 2000 Rthir, bei Chwaltowe und 1000 Atlr. bei Modzifowo und Placzfi thr Gebote zu Protofoll ju geben, und ju gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnah: me zulaffen.

Die Zare und Bedingungen tonnen in der Regiftratur eingefeben werden.

Dofen ben 6. Mai 824. Ranigl, Preußisches Landgericht.

E.S. House Ton Dohra w naszym Obwodzie, Powiecie Srodzkim polożone, a do massy konkursowey Ur. Antoniego Korytowskiego należ ce Chwalkowo, Ezartki, Młodzikowo i Płaczki, które podiug zrewidowaney taxy Chwalkowo i Czartki 25,332 tal. 10 sgr. 1f. Młodzikowo 14,099 - 27 -Płaczki 11,278

wartości 50,710 tal. 14 sgr. 31 f. maia bydź dla długów w całości, lub czastkowo publicznie naywiecey daiacemu przedane.

W skutek obwieszczenia z dnia 24. Stycznia, 9. Grudnia 1822 i 30. Maia r. z. i že w przesztych terminach, z k orych ostatni w dniu t. Lipca przypadal, nikt nie stanał, przeto ieszcze

ieden termin licytacyiny

na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdmaiin w naszym Zamkn sądowym wyznaczony został, i wszyscy ochotę kupna maiący i zdatność posiadaiący na tenże zapozywaią się, po zwieniu kaucyi 2000 tal. na Chwal. kowo i 1000 tal na Młodzikowo i Płaczki, aby swe licyta do protokula podali i spodziewali się, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Maia 1824.

Królewko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Im Wege ber Erefution, foll das den Erben des versiorbenen Apotheter Johann Gottlieb Liebach gehörige, in Obornik unter Mr. 36 belegene Grundstück, besiehend aus einem massiven Wohnhause, Stallung und dahinter besindlichen Gemüsse-Garten, nehst einer darauf zubenden Brandtwein-Brennerei-Gerechtigkeit, gerichtlich auf 1114 Athr. 11 fgr. 2 pf. gewurdigt, verkauft werden.

Der peremtorische Dietungstermin fieht auf ben 25. August 1824, Bormittags um 9 Uhr vor dem Lands gerichts = Referendarins Ribbentrop in

unferni Inftruttionegimmer an.

Kauf- und Besitssäbige werden vorgeladen, in diesem Termin personlich, oder durch geschlich zulässige Bewollmachfigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesestliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen tonnen im ber Registratur eingefeben werben.

Pofen ben 24. Mai 1824.

a cir Akka seek wood k

Abnigi. Preußifdes Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Nieruchomość pod liczbą 36. w Obornikach położona, do Sukcessorów zmarłego Aptekarza Jana Bogumiła Liebach należąca, z domu mieszkalnego massiw wystawionego, chłewów, ogrodu warzywnego, przy tymże przyleglego, i prawem palenia wódki do niego należącym, składająca się, sądownie na 1114 Tal. 11. śgr. 3. fen. otaxowana, drogą exekucyi, naywięce daiącemu przedana być ma.

Termin zawity na dzień 25. Sierpnia 1824., przed południem o godzinie 9tey, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna, i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez przewnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 24. Maja 1824. Król, Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hier auf dem Graben unter Aro. 26 belegene Grundstück, bestehend aus einem massiven Wohnhause nebst Hospraum, Seitengebäude und Garten, zussammen auf 9965 Atlr. 1 fgr.  $6\frac{3}{4}$  pf. gerichtlich tarirt, soll öffentlich verlauft werden. Wir haben zu diesem Behuf brei Termine, als:

auf den 15. Juni
— den 17. August, und
— ben 19. October c.,

um 9 Uhr, von welchen der letztere persemtorisch ist, anberaumt, und laden Kauflustige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gezeichts-Schlosse vor dem Landgerichtsrath Eulemann einzusinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistdictende, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Außnahme zulassen, den Zuschlag zu geswärtigen.

Tare und Raufbebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben. Posen den 27. Kebruar 1824.

ti n Registratures

Ronigi. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.
Die Gluschiners und Czapury = Müh=
ten, in der Nähe von Posen, werden,
sedoch sedes Grundstück besonders, von
Johanni d. J. auf ein Jahr gegen Erle=
gung des Pachtzinses, vierteljährig vor=
aus zu bezahlen, in termino den 19.
Juni 1824 früh um 9 Uhr vor dem

Patent Subhastacying.

Nieruchomość tu na Grobli pod Nrem 26. polożona, składająca się z kamienicy wraz z podwórzem, z domem pohocznym i ogrodem, ogół nie na summę 9965 Tal. 1. śbrgr. 63 den. sądownie oszacowana, ma być publicznie sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy trzy termina iako to:

na dzień 15. Czerwca na dzień 17. Sierpnia

na dzień 19. Października r.b. o godzinie 9téy, z których ostatni iest peremptorycznym, i wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdatność maiących, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Gulemann znaydowali, swe licyta podali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przyderzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna moga być w naszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 27. Lutego 1824. Królewsk Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Młyny Głuszyńskie Czapury blisko Poznania, każdy oddzielnie od S. Jana r. b. na rok za opłatą dzierzawy kwartalney, z góry w terminie dnia 19. Czerwca 1824. zrana o godzinie 9tey, przed Referendaryuszem sądu naszego Ribbentrop, kandzerichts - Arferendarius Ribbentrop früh um 9 Uhr in unsemn Instructions-Zimmer in Pausch und Vogen verpachtet.

Jeber, ber mitbieten wiff, hat eine Caution von 20 Mfr. fur jedes Grunds fud bem Depufirten gu erlegen.

Die Bedingungen fonnen jederzeit in ber Registratur eingesehen werden.

Posen den 20. Mai 1814.

Ronigl. Preug. Landgericht.

w naszéy Izbie Instrukcyinéy ryczałtem wydzierzawione być maią. Każdy kto licytować chce, kaucyą 20. Tal. od każdego młyna Deputowanemu złożyć winien.

Warunki codziennie w Registra-

turze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 20. Maja 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Schubiner Kreise eine halbe Meike weit von Erin belegene adeliche Gut Grochelin, soll auf den Antrag eines Gläubigers von Johannis d. J. ab, auf drei nach einander folgende Jahre bffentlich an den Meistbietenden verpachetet werden.

Wir haben baber zur Abgabe der Gebote einen Termin auf den 23. Juni er Bornittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Uffessor Arnger anberaumt, und laden Pachtliebhaber zu demselben mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende, wenn das Gebot annehmlich ist, nach erfolgter Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen hat, und die Verpachtungs-Bedinzungen vor dem Termin in unserer Rezistratur eingesehen werden können.

Bromberg ben 31. Mai 1324. Konigl. Preußisches Landgericht.

1、北海路深圳城 面

Obwieszczenie.

Szlachetna wieś Grocholin w Powiecie Szubinskim poł mili od Kcyni położona, ma bydź na wniosek pewnego wierzyciela od St. Jana r. b. począwszy, na trzy po sobie idace lata publicznie naywięcey daiacemu w dzierzawę wypuszczona.

Do licytacyi wyznaczyliśmy zatem

termin na

dzień 23. Czerwca r. b.,
zrana o godzinie 10téy w naszym
łokalu służbowym przed deputowanym Ur. Krüger Assessorem Sądu
Ziemiańskiego, na który chęć dzierzawiena maiących zapozywamy z
tem nadmienieniem, iż naywięcey
daiący, ieżeli iego licytum będzie
przyjetne, po zatwierdzeniu spodziewać się ma przybicia, i że warunki
wydzierzawiena przed terminem w
naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz d. 31. Maia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Es werben alle diejenigen unbefanns ten Glaubiger, welche an die Raffe Des aten Batgillone (Brombergichee) 14ten Landwehr = Regiments und beffen Esca= bron in bem Zeitraum bom 1. Januar bis ultimo December v. J. fur Lieferun= gen, großer und fleiner Montirunges Stude ober aus einem fonftigen andern Grunde Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 1. Juli c. por bem herrn Landgerichtes Rath Dannenberg im hiefigen Landge= richte - Locale anberaumten Termine in Derfon ober burch Bevollmachtigte, gu welchen bie biefigen Juftig = Commiffarien Schulg, Schöpfe, Rafaldfi und Laubges richterath Brir borgefchlagen werben, gu erfcheinen, und ihre Unfpruche an bie gebachte Raffe anguzeigen und nachzu= weifen, widrigenfalls fie ihred Unfprudes an die Raffe fur verluftig ertlart, und blod an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie contrahirt haben, werden verwiefen werden follen.

Bromberg den 23. Februar 1824. Ronigt. Preug. Landgericht.

Proclama.

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy nieznajomi wierzyciele, którzy do kassy Batalionu 2. (Bydgoskiego) 14. Połku Obrouy kraiowey i szwadronu onego z czasu od d. 1. Stycznia až do ostatniego Grudnja r. z. za odstawione wielkie i male munderunki. lub też z innego źrodła pretensye mieć mniemaią, ażeby w terminie na dzień t. Lipca r. b. przed U. Dannenberg Sędzia w lokalu podpisanego Sadu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Sędziego Ziemiańskiego Brixa przedstawiamy, stawili się i swe pretensye do rzeczoney kassy podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe prawo do teyże kassy uznani, i tylko do osoby tego wskazani zostana, z którym kontrakt zawarli.

Bydgoszcz dnia 23. Lutego 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański,

# Erfte Beilage ju Mro. 46. Des Pofener Intelligeng : Blatte.

Bekanntmachung.

Daß in Folge des zwischen dem Mikler Martin Dromke zu Trzebin, und der Raroline Henriette Streich, im Beistande ihres Baters, des Ackerwirths Chrisspoph Streich aus Althosf bei Koronows, unterm 13. April 1824 geschlossenen Ehevertrags, die Gemeinschaft der Güter unter den Kontrahenten ausgeschlossen worden ist, solches wird den gesetzlichen Borschriften gemäß, hierdurch betannt gemacht.

Bromberg den 22. April 1824.

Konigl. Preuß. Laudgericht.

Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninieyszem do wiadomości, iż w skutek układu przedślubnego między Marcinem Dromke w Trzebinie, a Karoliną Henryettą Streich w poręczeństwie oyca iey Krysztofa Streich gospodarza z Starego Dworu pod Koronowem, pod dniem 13. Kwietnia 1824 roku zawartego współność maiątku pomiędzy temiż kontraktującemi wyłączona została.

Bydgoszcz dnia 22. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Gubhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, ber Helena Pudiciana geborne v. Rozniecka verwitwete von Dziminska zugehörige Modial=Mittergut Branno nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 33518 Athlr. 20 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind auf

ben 19. Juni e.,
ben 22. September c.,
und der pereinterische Termin auf
ben 7. Januar a. f.,
por dem herrn Landgerichtsrath Krause

Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besikfahigen Rauforn werden biefe

Patent Subhastacyiny.

Dobra allodialne szlacheckie Branno pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, do Heleny Pudycianny z Rożnieckich owdowiałey Dzimińskiey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 33,518 śbrgr. 20 den. 2 ocenione, maią być na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Czerwca r. b., na dzień 22. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Stycznia r. p., zrana o godzinie 9. przed 8ędzią. Ziemiańskim W. Krause, w mieyscu wyznaczone zostały. Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termin einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in upfes rer Registratur eingeseben werden. Bromberg ben 9. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

### Ebictal = Citation.

In dem Supothefen = Buche ber im Rrobner Rreife Pofener Departements gelegenen herrichaft Pafvelaw, ift auf ben Grund ber ad Protocolluin bom 21. Januar 1798 gefchehenen Angabe bes vorigen Gigenthumere Dichael von Rrynganowski, fur die Carl von Ponis fiewstischen Erben eine Poff von 3333 Rtlr. 8 ggr. Rubr. II. Dro. 4 einge= tragen. Der gegenwartige Befiger bon Patoslaw Joseph von Rranganowefi behauptet die Bahlung biefer Poft, und beabsichtigt bie Lofchung berfelben. er weber die Inhaber, noch beren Erben nachzuweisen bermag, bamit biefelben bur Quittungeleiftung über bie angeblich Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 9. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

W księdze hipoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznare skim położoney maiętności Pakosławia, iest na mocy podania byłego właściciela Michała Krzyżanowskiego, do protokułu z dnia 21. Stycznia 1798 roku uczynionego, dla Sukcessorów Karola Ponikiewskiego summa 3333 Tal. 8. dgr. w Rubr. II. Nro. 4. zapisana. Teraznieyszy dziedzic Pakosławia W. Józef Krzyżanowski zamyśla wymazanie kapitału tego uskutecznić, a nie mogąc posiedzicielow ani tychże sukcessorów wskazać, ażeby ich do wystawienia kwitu względem długu podług podania aż do kwoty 1670 Zl- zaspokoionego wezwać można, zapozywaią się prze-

bis auf 1670 gl. gefilgte Schulb aufgefordert werden tonnten, fo werden bie Carl v. Ponifiemefifchen Erben, ihre Succefforen, Geffionarien, oder bie fonft in beren Rechte getreten find, biermit aufgeforbert, fich in bem auf ben 28. Julius c. Bormittage um o Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Rath Boldt in unferm Inftructions : Bimmer anberaumten Termine entweder perfonlich, ober burch gesetslich gulaffige Bevollmächtigte einzufinden, bas etwa in Sanben habende Schuld-Inftrument mit gur Stelle gu bringen, und ihre Unfpruche auf bas eingetragene Capital gel= tend gu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real=Rechten auf Die herrschaft Pafoslaw praclubirt, und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, die obermahnte Poft aber im Sprothefen-Buche gelofcht werden wirb.

Franffadt ben 29. Mary 1824. Ronigs. Preug. Londgericht.

Guter = Berpachtung.

Bur offentlichen Berpachtung bes im biefigen Rreife belegenen Erbpachts-Bormerfe Buchmald, von Johanni b. 3. ab, auf brei hinter einander folgende Jahre, unter ber Bedingung, daß bie Berpachtung in Paufch und Bogen ge= febiebt, und ber Pachter die einjahrigen Pachtaelder pranummerando bezahlt, und die Abgaben bes Borwerfs ubernimmt, ficht ein Licitations-Termin auf ben 30. Juni c. frub um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Mol-

to Sukcessorowie Karola Ponikiewskiego, ich spadkobiercy, cessyonaryusze, lub którzy iakkolwiek wtychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Voldt, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście, albo przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znayduiąca się obligacyą z sobą zahrali, i pretensye swoie do kapitalu zaintabulowanego wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realném na maietność Pakosławską im służącem prekludowani będą, i im wtéy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie rzeczonego kapitału z księgi hypoteczney nastąpi.

Wschowa d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dzierzawa dóbr.

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie tuteyszym położonego, wieczysto dzierzawnego folwarku Buchwald, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, pod kondycyami, że wydzierzawienie ryczastem nastapi, i dzierzawca iednoroczną dzierzawę praenumerando zapłaci, iako i podatki folwarku przeymuie, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 30. Czerwca r. b., przed Delegowanym Ur. Molkow,

to House

tow in unferm Inftructione-Zimmer hierfelbst an, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerken, baß an den Bestbietenben nach eingeholter Genehmigung bes Ertrabenten ber Zuschlag erfolgen foll, eingeladen werden.

Frauftadt ben 17. Mai 1824.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.
Mit Beziehung auf das Publicandum vom 4ten Marz d. J. bringen wir zur allgemeinen Kenntniß, daß von den in jenem Publicando zur öffentlichen Berspachtung ausgebotenen Gütern, daß Dorf Polnisch = Presse ausscheidet, und bas mithin nur die Güter Karsznie und Xieginki verpachtet werden.

Frauftabt ben 31. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszéy Instrukcyjnéy, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiący, z tém nadmienieniem zapozywaią się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego po zasiągnionym przyjęciu wydzierzawienia się domagaiącego, nastąpi.

Wschowa d. 17. Maja 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z odwołaniem na obwieszczenie z dnia 4 Marca r. b. podaiemy ninieyszem do wiadomości publiczney, iż z dóbr w doniesieniu tymże do publicznego wydzierzawienia podanych, wieś Przysieka Polska się wyłącza, i że przeto tylko dobra Karsznice i Księginki wydzierzawione będą.

Wschowa d. 31. Maja 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit,
im Krotoschiner Kreise in ber Stadt
Borek Nro. <sup>2</sup>/<sub>4</sub> belegere, bem Jacob
Michael Abam gehörige Grundstück nebst
Zubehör, welches nach ber gerichtlichen
Tare auf 275 Athlir. gewürdigt worden
ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger
Schulden halber öffentlich au den Meists
bietenden verkauft werden, und ist der persemtorische Bietungs-Termin auf den 4.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Borku Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem <sup>2</sup>/<sub>4</sub> położona, do Jakóba Michała Adama należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 275. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin perem-

August c. vor bem Landgerichte-Affessor von der Goltz fruh um 9. Uhr allhier augeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Ters nin mit der Nachricht bekannt gemacht, baß das Grundstüd dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern.

Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 17. Mai 1824.

Abnigl. Preußisches Landgericht,

toryczny na dzień 4, Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed W. von der Goltz Assessorem w mieyscu, wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może,

Król. Pruki Sąd Ziemiański.

LANDER HARD

Subhaftation &= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, bem Joseph v. Nasserowski zugehörige Gut Maczuiky, Boczkow, Podfoce und die Deserte Rzeka nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 72767 Athlr. 16 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber dffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungstermine sind auf

ben 16. August 1824.,
wie ben 15. November 1824.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 15. Februar 1825.,

por bem herrn Landgerichterath v. Rurs

Patent Subhastacyiny.

Dobra Mączniki, Boczków i Podkoce wraz z Pustkowiem Rzeką pod juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Odalanowskim położone, do Iozefa Nasierowskiego należące, warz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 72767 śgr. 16 fen. 3 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Sierpnia 1824., dzień 15. Listopada 1824., i termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Lutego 1825 r., cewefi Morgens nm 9 Uhr allhier anges fest.

Besitsschigen Kanfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zuges schlagen werden soll, in sofern nicht gefehliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 12. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cbictal=Citation.

Auf den Antrag der Koniglichen Intenbantur bes zweiten Urmee = Corps zu Stettin, werben alle biejenigen, welche aus bem Jahre 1823 aus irgend einem rechtlichen Grunde an Die Raffe bes 33. (Rargefchen) Referve = Landwehr = Batail= lond Unfpruche ju haben vermeinen, bierburch vorgelaben, in bem gur Unmelbung und Bescheinigung ihrer Un= fpruche auf ben 30. Juli b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Auscultator Berrn Claaffen in unferm Partheien= Bimmer anberaumten Termine perfon= lich ober burch gefehlich gulaffige Bevoll= machtigte, woju ihnen bie hiefigen Ju= flig-Commiffarien Wittwer und Roftel in Borfchlag gebracht werben, ju erschei=

zrana o godzinie gtey przed Wym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 12. Kwietnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek Królewskiey Intendentury drugiego korpusu armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy ci, którzy z roku 1823 do kassy 33go (Kargowskiego) batalionu odwodowego obrony kraiowey, z iakie. gokolwiek prawnego źródła pretensye mieć sądzą, aby się w terminie do zameldowania i uzasadnienia ich pretensyi na dzień 30. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników na ktorych im Ur. Witwera i Roestla Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, w Izbie naszéy stron na Ratuszu tuteyszym stawili.

nen; widrigenfalls sie aller ihrer Unsfprüche an die gedachte Kasse verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an diesenigen, mit denen sie contrabirt haben, werden verwiesen werden,

Meferit ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

W razie przeciwnym za utracaiących swe pretensye do kassy wspomnioney ogłoszeni, i li tylko do tych odesłani będą, z którymi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatione = Patent.

Jum besentlichen Berkaufe bes unter unserer Gerichtsbarkeit, im Werschner Kreise belegenen zu bem Nachlasse des Mepomucen v. Loiewski gehörigen Sutes Stanislauvowo cum attimentiis, welches uach der gerichtlichen Taxe auf 27627 Kthlr. 13 sgr.  $6\frac{1}{2}$  pf. abgeschätzt, und wosür dis jest 18420 Athlr. geboten worden, ist auf den Antraz der Reals-Gläubiger ein nochmaliger Vietungs-Termin auf den 3. Juli d. F. Borsmittags um 9 ühr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jefel in unserm Sitzungs-Saale anberaumt worden.

Besit = und zahlungsfähigen Kaufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, um ihr Gebot ab=

Die Tare und bie Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 3. Mai 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Do publiczney sprzedaży wsi Stanisławowa z przynależytościami do pozostałości niegdy Nepomucena Łojewskiego należącey, w Powiecie Wrzesińskim położoney, a pod naszą jurysdykcyą będącey, ktora podług taxy sądowey, na 27627 Tal 13 śgr. 6; ten. oszacowaną, a za która

dzień 3. Lipca r. b., zrana o godzinie gtey przed deputowanym Sędzią Ziemiańkim W. Jekel w Sali Sądu mteyszego.

dotychczas 18420 Tal. podano, wy-

znaczony iest powtórny termin na

wniosek realnych wierzycieli na

Dla podania dalszego uwiadomia się o tem terminie, zdolnych posiadania i zamożnych wyliczenia nabywców z tem uwiadomieniem, że tak taka iako i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 3. Maia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das hierselbst auf ber Borstadt Zaieziorze unter Mro. 445 belegene, ben Erben ber berstorbenen Philipp und Elisabeth Gremplewiczschen Eheleute gehörige Grundstück nebst Zubehör, soll auf den Antrag berselben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es stehet hierzu ein Termin auf ben 25. Angnst b. J. vor dem Deputirten Herrn Laudgerichts = Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr allhier an, welcher besitzsähigen Käusern mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstückt dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, falls nicht gesetzliche Gründe sols des verhindern.

Die Kaufbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen den 17. Mai 1824.

Konigl Preug. Landgericht.

really axed to age of the lang the w

Colored of State 150%

Broken Broken Bar Bernard

who same

Patent subhastacyiny.

Domostwo z przynależytościami na przedmieściu Zaięziorze pod liczbą 445 położone, Sukcessorów po niegny Filipie i Elżbiecie małżonkach Gremplewiczach własne, ma być na domaganie się tychże Sukcessorów końcem działow drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedanym.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9téy, w sali Sądu tuteyszego, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Biedermann, o którym chęć maiących i do posiadania onegoż upoważnionych uwiadomiamy, z tem oświadczeniem, iż domostwo rzeczone pluslicytantowi przybitym będzie, ieżeli prawne względem tego zachodzić nie będą przeszkody.

Warunki sprzedania w Registraturze naszéy mogą być przeyrzaoemi. Gniezno d. 17. Maja 1824.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Core suid all Ranfording

La yer was a second

. ich appens Busy doints

Subhaffations = Patent.

Das zu Filehne unter Dro. 118 be= legene ber Wittive bes Cannel Friedrich Rutte angeherige Wohnhaus nebft 3us behor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 399 Rthlr. 24 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbieten= ben berfauft werden. Der Bietungs, Termin ift auf ben 21. August b 3. bor bem Landgerichterath von Topolefi Morgens um it Uhr allhier angesetzt.

Besitfabigen Raufern wird diefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Deiftbietenben zugeschlagen werden foll. Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Schneibemuff ben 22. April 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cubhaftation3 = Patent.

Das zu Kilehne unter Diro. 123 bele= gene, bem Mofes Joel Blondo gugehoris ge Wohnhaus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 192 Rthlr. gewürdigt worden ift, nebft bem Mannsftand Mro. 64 und bem Frauen= ffand Mro. 67 in ber bortigen Cynagoge, wovon der erfte 25 Rile. und ber lette 20 Rtlr. tarirt ift, foll auf ben Untrag bes Curatore ber Blondoschen Concurd= Maffe offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ber Bietunge=Ter= min ift auf ben 25. August b. 3. vor

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście Wielcniu pod Nro. 188. položony, wdowie po Samuelu Fryderyku Kutzke dzie. dziczny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 399 tal. 14 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcéy daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 21. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim W. Topolskim w micyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

W Pile dnia 22, Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście. Wielieniu pod Nrem 123 położony, starozakonnemu Moses Joel Blonde należacy, wraz z przyległościami. który podług taxy sądownie sporzadzoney na 19? Tal. iest ocenionym tudzież ława męska pod Nrem 64 i ława kobieca pod Nrem 67 w bóźnicy będące, z których pierwsza na 25 Tal. a druga na 20 Tal. taxowana iest, na žadanie kuratora massy konkursowey rzeczonego właściciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na

dzień 25ty. Sierpnia r. b.,

bem herrn Landgerichts = Referendarius Werner Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefett.

Befinfabigen Raufern wird biefer Ters min mit ber Nachricht befannt gemacht, daß das Grundfific und die Schulbante bem Meifibiefenden jugefchlagen werben fellen.

Die Zare fann ju jeder Beit in unferer Re iftratur eingefehen werben.

Schneidemuhl ben 22. April 1824.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

zrana o godzinie gtéy przed Referendaryuszem Sadu naszego W. Wernerem w mieyscu wyznaczony zostal.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywię. cey daiacemu przybite zostana.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 22. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das obinweit ber Stadt Birnbaum gelegene abliche Gut Prufim nebft Bubebor, foll im Bege ber Sequestration auf brei nach einander folgende Sahre, von Johanni d. J. ab, in bem bagu auf ben 21. Junius e. bor bem herrn Landgerichte = Rath Belmuth angefeten Termine, öffentlich verpachtet werden.

Pachtliebhaber werden hierdurch vor= geladen, im gedachten Termine fruh um 9 Uhr in Prufim zu erfcheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Deifibie= tende unter den Bedingungen, welche im Termine befannt gemacht werben follen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Meferit den 20. Mai 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wies szlachecka Prusim, nie da. leko miasta Międzychoda położona, ma być wraz z przyległościami, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. poczynając, drogą sekwestracyj wydzierzawioną. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 21. Czerwca r. b., przed Ur. Sędzią Helmuth, w Prusimie, na który ochote dzięrzawić maiących ninieyszém wzywamy, aby się w terminie tym zrana o godzinie gtéy tamże stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiacego pod warunkami, w terminie oznaymić się maiącemi.

Międzyrzecz dnia 20. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. und in Obwieszczenie.

Bur bffentlichen Berpachtung ber bem Do wydzierzawienia trzech wia-Mublenbeniber Gottlieb Gunther juges trakow w Strzelnie po lewey stronie borigen, in Strelno finfs an dem Wege przy drodze Inowrocławskieg polenach Inowroclam gelegenen brei Bind- Zone, wraz domu mieszkalnego, mublen nebft einem Bohnhause, Stal- stayni, stodoly i ogrodów, do mlylung, Schenne und Garten, fieht ein marza Bogumita Gunther przynale-Termin auf den 28. Juni b. J. hiere Zace, wyznaczonym został termin felbit an.

Bablungefähige Dachtliebhaber werben w-mieyscu. eingelaben, fich im Licitatione , Termine gablreich einzufinden, und ihre Gebote igcych, aby się w terminie wyznazu verlautbaren.

Die Pachtbedingungen find in unferer Registratur zu erfeben.

Inomroclam ben 31. Mai 1824. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Inowrociaw d. 31. Maja 1824.

nou l' bie l'nou l'hin .. 的 对外的时间 新加州市 新加州市

na dzień 28. Czerwca r.b., tu

Wzywamy chęć dzierzawienia maczonym solennie stawili, i swe licyta podali, nadmieniaiac, że warunki dzierzawne w Registraturze podpisanego Sadu przeyrzane być moga.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Publicanbum.

In termino ben 18. b. D. Bormittage um 9 Uhr werben von uns verschiedene Brennerei = Utenfilien, ale:

2 grofe fupferne Brandtweinblafen mit I Schlangenrohr und 3 Selmen, ein Unftederohr, ein Dedel und Rorbel von Maischwarmer, öffentlich gegen gleich baare Zahlung hierfelbst verfauft werben, welches biermit bekannt gemacht wird.

Birnbaum ben 2. Juni 1824.

Ronigh Preuß Steveramt.

Jur Berichtigung ber in bem Intelligenz = Blatte Nro. 40 d. J. pagina 786 enthaltenen Bekanntmachung bes Königl. Friedensgerichts zu Birnbaum som 4. Mai c. wird hiermit bekannt gemacht, daß statt der 6 Mast = Ochsen, welche ber Schuldner bereits verkauft hat, ein großer Spiegel an Werth 40 Athlr., und ein Sopha, werth 15 Athlr., in termino den 11ten Juni c. verkauft werden sollen.

register, felt im Letterland Lecuring Way warry ched deleggavients ma-

Bei bem Berkauf ber in bemfelben Publicando ermahnten Zonne Brande

wein von 114 Quart a 5 Gilbergr. hat es fein Bewenden,

integ, und ihre Oriete jacy d. aby eig er terming wyma-

na dzień 28. Czercz cz. co., tu.

| Betreibe . Markt - Preife                                                                              | in in                                                                 | der                         | Stat                                      | ot P                       | osen.                | ALC:    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| dzierzawne w Begistraturze pod-<br>isanego Satti przeprzane byc płogy.<br>Inowrocia w d. 31. Mara 1824 | Mittwoch                                                              |                             | Freitag                                   |                            | Montag 2<br>7. Juny. |         |
| mod Getreide Arten.vold                                                                                | bon                                                                   | bis                         | bon                                       | bis                        | bon                  |         |
|                                                                                                        | fl. gr.                                                               | fl. gr.                     | ft. gr.                                   | fl. gr.                    | ft. gr.              | fl. gr. |
| Weißen der Preuß. Scheffel                                                                             | 7 6<br>3 -<br>2 8<br>2 6<br>3 8<br>3 8<br>1 18<br>2 6<br>1 15<br>4 15 | 3 15<br>3 15<br>2 —<br>2 12 | 3 6<br>2 6<br>2 6<br>3 12<br>3 12<br>1 18 | 3 15<br>3 15<br>2 —<br>2 6 |                      |         |

Montag ben 7ten Juni ift wegen eingetretenen Pfingstfest nichts zu Markte gefommen.